<u>1827.</u>

# Sti-Conting

des Großherzogthums Posen.

Im Berlage der hofbuchbruderei von B. De der & Comp. Redafteur: Uffeffor Raabski.

# Sonnabend den 12. Mai.

# Inland.

Berlin ben 7. Mai. Aus Dresben eingegan= gene Briefe enthalten die traurige Unzeige, daß der Ronig Friedrich August von Cachfen Dafelbst mit Lobe abgegangen ift. Der berewigte Monarch war, in Folge emer Erfaltung, welche er fich auf ber Jagd zugezogen, in der Nacht vom 1. zum 2. d. Mts. vom Nervenschlage getroffen worden. Die Gefahr erschien fogleich als hochst dringend; die an= gewandten arztlichen Mittel wirften jedoch fo weit, daß einige hoffnung der Rettung eintrat. Allein diese verschwand bald wieder, und eine schnelle Abnahme der Krafte kundigte die baldige Auflösung als nahe bevorstebend an. Dieselbe erfolgte vorgestern Morgen gleich nach 7 Uhr. Go wie die erfte Nachs richt der Erfrankung des allgemein verehrten Konigs Bu Dreeben eine unbeschreibliche Beffurgung erregt hatte, fo spricht sich auch der Schmerz über den Berluft bes burch feine Regenteneigenschaften und Privattugenden gleich ausgezeichneten Monarchen so lebhaft als einstimmig aus. Die Landesregie= rung ift fogleich in die Sande bes Prinzen, jesigen Ronige Unton Clemens Theodor von Sachfen über-

gen ben 8. Mai. Der Konigl. Sof legt mor=

ben Konig von Sachsen auf 3 Wochen an. Die Damen erscheinen die erste Woche in schwarzen Kleidern, schwarzen Kopfzeugen, mit schwarzen Evantaillen und Handschuhen; in der zweiten Woche mit weisen Kopfzeugen, weißen Evantaillen und weißen Handschuhen; in der britten mit Kanten oder Blonden. Die Herren, welche keine Unisorm tragen, in der ersten Woche mit angelaufenem Degen und Schnallen, in den beiden letztern mit weißen Degen und Schnallen. Berlin den 7. Mai 1827.

v. Bud, Dber-Ceremonien-Meister. Der bisherige Justig: Commissarius, Eriminal= Math Stenger zu Wollstein, ift zugleich zum Notarius im Bezirk des Landgerichts zu Meserig bestellt worden.

Se. Durcht, ber General: Major Fürst zu Unshalt-Coth en = Pleß, ift von Pleß, und der Kaisferl. Destreichische Kabinetekourier Schüller, von

Dredden hier eingetroffen.

Se. Excellenz der Staatsminister Freihert von Stein, ist nach Frankfurt a. M., der geheime Staatsrath, diesseitige angerordentliche Gesandte und vevollmächtigte Minister am Königk. Vaierschen und Würtembergischen Hose, von Küster, nach Leipzig, und der General-Major und Commandeur der zweiten Garbe-Landwehr-Brigade, von Thie Le II., nach Breslau von bier abgegangen.

### Husland

Ronig reich Polen.
2Barschauben 7. Mai. Donnerstag, ben 3. Mai, als am Namenstage ber Kausern und Konigin Alexandra und am Geburtstage Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten und Thronerben, haben die Senatoren, Minister und Beamten sämmtliches Behörden Sr. Kaiserl. Hoh. dem Großfürsten Czarewitsch ihre Glückwünsche dargebrächt. In der Kathedralfirche fand ein solenner Gottesdienst statt. Mittags gab der Graf Sobolewsti, Präsident des Berwaltungsraths, ein großes Diner, und Abends war die Stadt erleuchtet.

Borigen Sonntag wurde in ber Reformaten= (Franziskaner=) Kirche an einem Sojahrigen Maho= medaner, ber früher in militairischen Diensten gestanden hatte, die Taufe vollzogen. Die Taufzeusgen waren der Minister des Cultus und der Unterzichts=Ungelegenheiten, Graf Grabowski, und die Krau Ordinatin Zamonska geb. Kürstin Czartoryska.

In der neuesten Nummer des von Fraulein Lańssta herausgegebenen Unterhaltungsblatts fur die Jugend besindet sich unter andern die Lebensbeschreis dung des berühmten polnischen Arztes Joseph Strus, welcher nach Konstantinopel berusen wurde und die Genesung des turtischen Großberrn Soliman II. von einer gefährlichen Krantheit herbeissührte; er lehnte nachher den Ruf des Königs von Spanien, Philipp II., sich in Madrid niederzulassen, ab, und wurde Hofarzt des polnischen Konigs Sigismund August.

Aus dem Jahresbericht des Prafidenten ber Konigl. Gefellichaft der Freunde der Wiffenschaften ift unter andern zu ersehen, daß zur Fesistellung bestimmter Grundsatze der Rechtschreibung in ber polnischen Sprache eine Rommission, bestehend aus dem Reftor der Universität, Szwenkowski, und den S.h. Brozdinski, Krusznásti, Bentkowski und Dfinski ernannt ift, und daß ihre Arbeiten schon weit vorgeruckt find.

De ut f ch land. Bon ber Nieder = Elbe den 3. Mai. Der Konig von Schweden hat unterm 9. April befohlen, daß Preußische Schiffe und Waaren, vom 1. April angerechnet, in Morwegen keine andere Abgaben ers legen sollen, als welche von Schiffen und Waaren privilegirter Nationen in Norwegischen hafen erlegt werden.

Bom Main ben 3. Mai. Ge. M. der Ronig

Uhr feine Reife nach Rom an. Durch eine Befannte madjung bom 25. April wird festgefest, daß bie Ronigl. Staatsmimfterien alle Diejenige Weschafte, welche bie befondere Ronigl. Genehmigung und Uns terfchrift erfordern, nach Stalien fenden, alle ubris ge Geichafte aber, wie bieber, aus Spezialauftrag ausfertigen follen. Fur befonders bringende Salle find fammtliche Staatsminifter autorifirt, Die bes rathenen und beichloffenen Berfügungen unter ihrer gemeinfdaftlichen Unterfdrift ausfertigen und bolls gieben gu laffen, bem Ronige aber fogleich bavon Angeige ju machen. Die Gigungen Des Staate: Rathe werden unter bem Borfit des Prafidenten fortgefett. Im Gefolge Gr. Dag. auf Der Reife nach Bralien befinden fich die S.S. Dberft und glugeladjudant Graf Paumgarten, Leibargt geh. Rath v. Barg, Rabinetsfefretair v. Martin und Bureau: fefretair Fahrmbacher. Die Abmefenheit Gr. M. durfte etwa 6 Wochen bauern.

Ihre Maj. die Königin von Baiern wurde zu Ingolftadt auf Ihrer Durchreife am 26. April Morgens durch einen Besuch von J. H. der Frau Fürsstin von Thurn und Taxis überrascht. Bon Neumark aus seizen Ihre Maj. Ihre Reise in Gesellsschaft Ihres durchlauchtigen herrn Bruders, des Prinzen Souard von Sachsen-Altenburg, Rittmeissters um 6. Chevauxlegerdregimente, über Amberg

und Baireuth nach Altenburg fort.

J. M. die verwittwete Königin von Baiern traf am 27. April in Baireuth und in der darauf folgenden Nacht zu Hof ein. Obgleich sie im strengsten Incognito reiste, so war doch die Freude der Einwohner dieses letztern Orts nicht zurück zu halten, und zeigte sich in einer allgemeinen Erleuchtung der Stadt, während die Idglinge der Studienanstalt einen Fackelzug veranstalteten. Die Bolksmasse, welche sich in Hof zusammengedrängt hatte, um die theure Mutter ihres verehrten Konigs zu sehen, war sehr groß. Die Königin nahm die Beifallsbee zeugungen sehr huldreich auf.

Eine Fürstlich Waldecksche Berordnung verfügt, bag die Kinder solcher Eltern, von denen ein Theil sich zu dem evangelischen und der andere zu dem katholischen Glauben bekennt, in der Religion des Baters erzogen werden sollen, insofern die Eltern bei Eingehung der Ehe nicht andere Bestimmungen getroffen haben. Mit vollendetem 18. Lebensjahre durfen jedoch die Kinder nach eigener Uederzeugung und eigenem Antriebe eine von beiden Lebren der verschiedenen Kirchen wählen und sich zu derselben bekennen.

Der berühmte Genfer Karl Pictet, welcher am 29. Dec. v. J. starb, und bei seiner diplomatischen Sendung nach Paris im Jahre 1816 die immer= währende Neutralität der Schweiz erlangte, hat durch Subscription aus allen 22 Schweizerkantonen ein schönes Grabmahl aus Granitstein mit verschies

denen Infdriften erhalten.

Am 1. Mai ist in der Pfarrkirche zum h. Gereon in Köln die Weihung des Vischofs von Samaria, dessignirten Weihung dos Vischofs von Samaria, dessignirten Weihung dos der Erzoideese Köln, E. A. Freiherrn v. Veper, ehemaligen infulirten Pralaten der adeligen Abtet Hamborn, seierlich vollzogen worden. Die durch Se. Maj. den König wieder ershodene Erzdideese Köln erfreut sich nun ihrer vollsständigen Organisation, so wie das Metropolitanskapitel nun vollständig ist, indem der Weihbischof die bisher offen gebliebene erste Domhern-Stelle bekleidet.

Die Allg. Zeitung theilt mehrere Schreiben ber in Griechenland verweilenden Baiern mit; wir ent= nehmen aus bem einen folgende Stellen, welche ein intereffantes Bilo tiefes Landes enthalten: "Es giebt bier, fo beißt es in einem Diefer Schreiben, reiche Beute für ben Urchiteften, Archaologen, 300= logen, Mineralogen, Botanifer! Es fonrme, wer Luft bat. Er ift ficher, wie in Italien, (!) allein er muß mit Schaaf- und Biegenbraten, mit Linfen, Erbfen und einigem Gemufe vorlieb nehmen. Das Brod ift gut, ber Wein vortrefflic. Auch muß er bereit senn, die Ruche nothigenfalls felber zu befcbiden. Birthebanfer find hier felten, fcblecht und theuer. Much fein Bett muß er fuchen. Gine 2Bollmatrage, Die er ohnedies ju Schiffe braucht, oder auch ein Paar Wolldeden, muffen ihm genügen. Es hat fich hierin feit dreitaufend Jahren nichts ge= andert. Die alten Griechen reiften und schliefen wie man jest thut: Stlaven trugen ihnen die Deden nach, ober Maulefel führten fie unter dem Reifegepack. Auch vor Ungeziefer aller Art muß er fich nicht fürchten. Frankliche Rleidung ift eine Urt Reisepaß, weil die Konfuln von der Turkischen Zeit ber fehr geachtet find. Auch bor den Saufern darf ber Reifende in Sellas nicht erschrecken. Bon gen= ftern ift feine Rede : wer Lifch oder Bant, Ruchengerath, Teller, Glas, Loffel, Gabel braucht, muß fie bei fich führen, oder fich aufertigen laffen. Der Binter ift hier eigentlich nicht ju Saufe. Rur wenn es regnet, ober der Mordwind durch die fcblecht= permahrten Laden pfeift, wickelt man fich in feinen Mantel und die Kapute, und sucht vor der in sola

den Augenbliden wirflich empfindlichen Ralte Couf. Gine Beichreibung der meift fehr malerifden Trach= ten au maden, ift nicht moglich. Dur Die Edburge ber Manner fieht beim erfren Unblick befremdend aus: fie reicht vom Gurtel bis zum Anie. Die Tras ger europander Sofen nennt der Griede Gabelmenichen und Gabelbeine. Die 6 Griechischen Anaben, Die nach Munchen abgeben, fommen in ihrem Ras tionalfostime. Gie find aus Spfara, Korinth, Guli, Morea, Rumelien und aus Uthen. Die Bege in Griedenland find überall den Biehwegen im Gebirge abnlich, dazu ungangbar bei Regenwetter, weil fie ohne Brude und Eteg über Bergmaffer. Bache und Rluffe fuhren, die aledann oft ploBlich anschwellen. Gie find ein vorzugliches Bollwert Der Grieden gegen ein Seer, das mit Ravallerie, Urtillerie und Wagenburg vordringen wollte, und ma= chen, daß ber frieg fo fchwierig und fo menig euros paifch ift. Bon Bagen und Rabern ift feine Gpur. Bir feben von ber Sobe hinter ber Statt, Athen, Die Alfropolis, ben Safen bom Piraus, Galamis, und boren bei gutem Binde jeden Schuf. Weiter gur Linfen im Bufen Die alte Megara. Ge ift eine herrlichkeit, bas Alles fo vor fich zu haben! Auf ber Sohe Des Jupiter-Tempele wird man am mei= ften in Diefes Meer unbefdreiblicher Schonheit verfenft. Wohlthatiges, lauteres Gefühl des Scho= nen wird erregt durch Reinheit der Berhaltniffe und architeftonifche Wohlgeordnetheit Diefer erhabenen Tempelbauten, und burch den lieblichen Unblich Des grunen Strauchwerfe, das auf Diefer Sobe unter den fchonen Gaulen und den Trummern der Gefimfe fich hinzieht. Erhebt nun der faunende Beobach= ter ben Blid, fo liegt vor ihm diefe Unendlichfeit, ber Ruften, der Borgebirge, ber Infeln mit ihren welthiftorifchen Namen und Erinnerungen, gur Rechten Sunium, fich in bas unendliche Deer verlierend, linte der Ifthmus von Corinth, wie ein Boltenftreif binter Galamis hingezogen, mabrend naber die Gufel Undeftri und Die Balbinfet Methos ne mit dem Borgebirge von Argolis die erhabenen Scenen abschließen, und über Diefer Landschaft bet tiefblaue himmel, diefer trot bes Winters warme erquidende Connenftrabl, und unten bas buntele blaue, oft in bas Purpurroth fpielende Deer, ber weinfarbene Pontus, wie ihn homer nennt. - Geben muß man dies, um die Schonheit, die Anmuth biefer Ratur, Diefer Schopfung, und Die Guffigleit und Rlarbeit bes Lebens, in ihm aber ben Glugels ichlag bes Griechijden Genius gu fühlen, ber fich

über diesen himmel, diese Erbe, dieses Meer ausbreitete, bildend und gestaltend, was den Spätern zur Bewunderung, obwohl in Trümmern, überliefert wurde. Welch eine wunderbare Gegend ist diese Ebene von Athen, mit den Nivenwäldern, der Ufropolis im hintergrunde und den Riesentrummern der Borzeit, dieses Parthenon, diese Säulen am Tempel des Jupiter! Sollte das Alles wieder in die Hände der Türken fallen?"

Turfei.

Die Allgemeine Zeitung liefert unter biefer Auf-

"Rouftantinopel ben 14. April. Die Bermerfung ber Ruffischen und Englischen Boridlage, in Betreff Der Pacifikation Griechenlands, erfolgte von Geite der Pforte in einzelnen, bom Reis = Effendi den Dragomans der Botichafter von England und Rufland, fo wie denen ber aurathen= ben Machte, anberaumten Konferengen. Die Dra= gomand nahmen die weigernden Erflarungen bes Reid-Effendi zu Protofoll, und die Gefandten fer= tigten Rouriere mit Diefem Resultat ihrer Bemuhun: gen an ihre Sofe ab. Gine formliche Rote wurde bom Reis-Effendi den Gefandten nicht zugestellt. Der Deftreichische Internuntius hatte feitdem noch felbst eine Ronfereng mit dem Reis Effendi, allein bem Vernehmen nach bezog fich letterer auf die bes reite den übrigen Gefandtichaften ertheilte Untwort, und foll hinzugefest haben, daß die Pforte fich mun= bere, wie man ihr die Unnahme folder Borichlage anrathen fonne. Sett fpricht man bavon, bag fammtliche Minifter der Europaischen Sofe bem Reid-Effendi noch eine gemeinsame Rote überreichen wollten. - Wie man bort, werden der Pascha von Egnpten und fein Sohn in dem bevorftehenden Feld= juge auch das Rommando über die eben ausgelaus fene Ottomannische Flotte erhalten, fobald fie Die Dardanellen verlaffen haben wird.

Nach Briefen aus Alexandrien vom 9. Marz erwartete man daselbst (was doch wohl ziemlich uns wahrscheinlich ist) die Türkische Flotte von Konstantinopel, um unter die Beschle des Pascha's von Egypten gestellt zu werden, da der Großherr endlich dessen dieskfälligen Bunschen nachgegeben haben soll. — Ein am 4. Marz mit einer Schiffsgelegenheit von Malta nach Alexandrien gekommener Reisender erzählte, daß er bei Candia einer Fregatte und 6 anderen Schiffen begegnet sei, welche man für Gries den hielt, die ben neuen Rriegsschiffen, die ber Pascha aus Europa erwartete, auflauerten. — Die aus Kriegsmunition und Ackerbaugerathschaften bestehende Ladung der Englischen Brigg Mary Unn wurde in Napoli di Romania kondemnirt, da die Griechen aus den Schiffspapieren ersahen, daß als les für den Pascha von Egypten bestimmt war."

Rom ben 22. April. Den 19. b. M. ift bie Herzogin von Lucca von hier nach Florenz abgereift.

Um 16. hat folgendes Greigniß bier große Bes fturgung verbreitet. Der Prior Uzgocchi hatte eine gablreiche Wejellschaft in feinen Garten eingelaben. Dad bem Benuß getadener Artischoden empfans ben 30 Gafte febreckliche Schmerzen. Der eiligst herbeigerufene Urgt, Professor Moricbini, verord= nete Specacuanha, und bei einer demifden Unters suchung des Mehls, welches zu dem Gericht war gebraucht worden, ergab fich eine farte Difcbung von Arfenik. Dieses Mehl hatte schon seit 5 Jahr ren in einem Schubfache in der Ruche gelegen, und ruhrte noch bon dem vorigen Miether des Gartens ber, der damit die Ratten vertreiben wollte. Unt meisten zu tadeln ist der Roch, der sich dergleichen Mehles bediente. Man hofft jedoch die gangliche Wiederherstellung ber Bergifteten (unter benen bet Professor Trasmondi und der Prior felbst.)

Paris ben 30. April. Gestern hat die große Revne der Nationalgarde auf dem Marzselde statte gefunden. Gegen i Uhr begab sich der König in Begleitung des Dauphins, der Herzoge von Orles ans und Chartres und eines zahlreichen Gefolges,

zu Pferde nach dem Margfelde.

Die allgemeine Zeitung enthalt folgenden Artifel: "Das Ausland war ohne Zweifel über ben fchnell erfolgten Entichluß der Burudnahme des Prefigefes zes ausnehmend verwundert. Der Gindruck, den Diefes Greigniß an Drt und Stelle hervorbrachte war gewiß eben fo groß. Die geheimen Raben bies fes Entschluffes find folgende : Die Commiffion ber Pairstammer hatte 22 hochft eingreifende Modiff fationen an dem aus ber Deputirtenkammer gefoms menen Gefete vorgenommen, Die fein ganges 2Bes fen veranderten. Gr. v. Portalis follte als Berichts Erstatter letten Dienstag auftreten. Die Minister hatten burch ihren Ginfluß eine Mittheilung bed Inhalts bes einstimmig angenommenen Commif fionsberichte befommen, und hielten nun eine Cons fereng mit den brei Mitgliedern, ben So. Abbe Ser

jog von Montesquiou, Bergog von Briffac und Ber= jog von Levis. Dabei versuchten fie vergebens eine Sinneganderung ju Stande ju bringen, und beftrebten fich nun borguglich, Die brei Commiffarien abwendig zu machen, um auf Diefe Urt eine Dajo: ritat und Minoritat in der Rammer gu fcbaffen. Der Herzog von Briffae und der Abbe Bergog von Montesquiou leifteten formlichen Widerstand, und ber Bergog von Levis, ber anfänglich geschwanft hatte, folog fid ihnen nun ebenfalls an. Die Die nifter versuchten fich bierauf an der Rammer felbit, und erfuhren aus den angestellten Erfundigungen bes hrn. v. Gemenoille, daß fie faum auf 5 Red= ner rechnen durften, die fich ju Gunften bes Borfdlage einschreiben laffen murden. Der Graf von St. Romans, ber fich in politifden Traumen gefallt, und ter abfoluten Regierung febr geneigt ift, ber Marquis b. Rouge, ale Chef Der Congregation, ber Bicomte d'Umbran, Gohn bes Kanglers, ein frommer aber etwas turgfichtiger Mann, ber Mar= quis b. Billefranche, unter dem Ginfluffe des Syrn. b. Bitrolles und ber Jefuiten, und endlich der Bis comte de Bonald wurden als folche genannt. Man glaubte aber, daß die Unficht des Lettern über die Preffreiheit fur ihn ein Sindernif fenn mochte, bei Diefer Gelegenheit bas Wort zu nehmen. Diefe 5 Redner konnten etwa 20 Stimmen gewinnen, Die mit 4 Stimmen von den Minifter-Pairs im Gangen 25 weiße Rugeln gegen 170 fdwarze jum Borfchein bringen mochten. Der Kampf wurde dadurch un= moglich, aber boch ergab fich bas Minifterium bar= ein, ihn zu wagen, in ber hoffnung, bei ber Er= brterung felbft noch Berftarkung ju gewinnen. Dun tam aber der 16. April, ber Jahrestag ber Ruds funft Gr. Majestat. Der Ronig ift gewohnt, jahrlich eine große Geerschau über Die Nationalgarde gu halten, und fich bem Bolfe ju zeigen. Des Mor= gene begaben fich Ge. Maj. in ben Schlofhof gur Inspettion der berittenen Nationalgarde, fprachen mit gewohnter Anmuth und Gute mit jedem Gol: baten, fanden aber überall buffere Stille. Das ein-Bige Lebehoch! ertonte aus dem Munde einiger Df= giere bom Generalftabe. Der Ronig mar icon bon blefer Ccene febr betroffen, als er fich auf bas Marsfelb begab, um bie Ronigliche Garbe ju feben. Db= fon Die gange Erbohung Diefer unermeglichen Goplanabe mit Neugierigen gefüllt war, berrichte boch munterbrochene Stille. Rarl X., ein Ronig von tiefein Gefühl , wurde babon ergriffen , und fragte nach der Rucktehr den Dauphin über diefe geanderte

Stimmung. Der Pring fagte ihm, bie Urfache liege im Prefgefete, und einige Perfonen ber Umges bung beftatigten Die Ungabe. Der Ronig ließ bier= auf den Abbe Bergog v. Montesquion fommen, und fragte ibn, ob das Gefet bei ber Pairstammer burch= geben murde. Diefer antwortete verneinend. Um folgenden Morgen, Dienftage, berief ber Ronig um 8 Uhr einen außerordentlichen Staatbrath und ers flarte feinen Billen, Das Prefgefet guruckzuneb= men. Die Minifter fetten fich bartnadig bagegen. Sind Gie gewiß, fragte ber Ronig, daß Das Gefet in der Dairstammer durchgeben wird? Die Untwort war, daß fie nicht dafur fteben fonnten. Go will ich nun, fagte ber Ronig, daß das Gefet guruckaes nommen werden foll. Die Minifter fragten, ob bamit auch ihre Entlaffung ausgesprochen fei. ber Ronig dies verneinte, beeilte fich fr. v. Denron: net mit Redaftion und Gegenzeichnung ber Drbon= nang, die er fogleich in die Pairefammer überbrachte. herr v. Portalis follte Tages darauf den Commiffionsbericht vortragen. Diefe Urbeit ift febr ver-Dienstlich, weil hier die großen Grundfage in Diefer Cache bargelegt find. Es ift zu bedauern, daß ber Bericht nicht gedruckt murbe. Die schone Rede bes herrn v. Chateaubriand, die in dem Journal des Debats gedruckt worden mare, wenn fie nicht 32 Spalten eingenommen hatte, wird als Brofcbure erfcbeinen. Go viel uber die Thatfache. Run noch ein Daar Borte über die geheimen Umtriebe des Di= nifteriume, um die naturlichen Rolgen einer fo bochft schmachvollen Lage zu hintertreiben. Da die Jour= nale die Freudenbezeugungen berichten, Die bei Be= fanntmachung ber Ronigl. Ordonnang erfolgten, fo fucht nun die Taftif ber Minifter den Glauben gu verbreiten, es gebe nichts revolutiongireres als diefe Bewegung, ber Ronig habe gefehlt, baf er ber bf= fentlichen Meinung nachgegeben, er fonne fich nur burch gewaltsame Magfregeln retten. Gie fegen bingu, daß fie fich der Perfon des Monarchen und ber offentlichen Wohlfahrt opferten, indem fie auf ihren Stellen blieben, und baf ber Ronig, ohne fein ganges Unfehn zu fompromittiren, fie nicht entlaf= fen konnte. Diese Lehren find allerdinge fehr trefflich für Minister, die an ihrem Portefeuille kleben. und nicht bavon laffen wollen, und finden benn auch Gingang bei einem Sofe, ber noch voll Erinnerungen von 1789 ift, und glaubt, bem Bolfe nachgeben, beifit so viel, als sich wie Ludwig XVI. ber Revolution aussetzen. Man benft nicht, baf auf demfelben Boden fich Zeiten und Meinungen ges

ändert haben. Es wurde bemerkt, baß am folgensen Morgen nach der Illumination die H.H. v. Bilstele und Corbiere schon um 7 Uhr im Schlosse was ren, um die ersten Ueußerungen des Königs aufzusfassen. Im Ganzen läßt sich sagen, daß sehr wesnige Unordnung und viele Freude geherrscht habe."

Borgeftern murde in ber Deputirtenkammer ber Rommissionsbericht über das Budjet angebort. fr. Kouquier-Long trug im Namen der Kommission auf bedeutende Ermäßigungen des Ausgabe = Ctats an. Die Regierung bat, fagte er, um nicht genothigt ju fenn, ihre Buflucht ju nachträglichen Bewilli= gungen zu nehmen, gleich bas Maximum ber Hus: gaben eines jeden Departements gefordert. Sier= nach wurde der Musgabe: Ctat fich auf 939 Mill., alfo auf 23 Mill. mehr wie fur bas Budget bon 1826 belaufen. Die Rommiffion fann Diefen Un= tragen nicht beitreten. Bei dem Juftig = Minifterio verlangt fie eine Ermäßigung von 18000 Fr., welde bestimmt waren, das Gehalt bes General: Gefretairs und von 4 Direktoren zu erhöhen, wie auch pon 12000 Fr. fur die Miethe des hotels des Mi= niftere. In abnlicher Urt ichlug die Rommiffion mehrere Ersparniffe vor, welche größtentheils die Centralverwaltung betrafen, und die fich im Gan= gen auf 91 Mill. beliefen. Sierzu gehorten unter andern 10,000 fr., welche einem General=Gufvettor ber Seilquellen bezahlt werden follten. 218 der Berichterftatter Diefe Doft nannte, wurden alle Blif-Te auf ein Mitglied der Rammer, welches gogen= wartig war, gerichtet.

Der Konig hat ber Wittme eines Genbarmen, welcher an den Folgen ber am 18. d. M. (bem 31tuminationstage) erhaltenen Wunden gestorben ift,

eine Penfion bon 200 Fr. ausgesett.

Borgestern hat das hiefige Stadtpolizei- Gericht mehrere Urtheile in der Untersuchungsfache wegen den Unruben vom 17. und 18. gesprochen; eine große Anzahl von Personen wurden in 5 Fr. Gelde Arafe genommen und einige zu 2 bis 3 Tagen Ges

fangniß verurtheilt.

Ein Hr. Urnaud, ber aus Griechenland zurud: tam, hat der franz. Ufademie Nachricht von einem in Thracien gegen die Wuth der Thiere angewandeten Mittel gegeben; es besteht in Einschnitten unter der Zunge, zu welcher Epoche der Krankheit es auch geschehen mage. Die Sache ist ben HH. Portal und Magendie zugewiesen worden, um zu bezurtheilen, ob sie weiter untersucht werden solle.

Unter ben erleuchteten Devifen bei ber Muminas

tion in Lyon zeichnefen sich mehrere aus, welche benen verständlich seyn werden, die den Debatten über das Prefigesch einigermaaßen gefolgt sind, als z. "Dem Könige, den Pairs, und den Sechsen: die dankbaren dreißig Millionen!" Ferner: "Was denken die dreihundert davon?" Am flarsten aber, sagt der Piecurseur, habe folgende Inschrift gestrahlt: "Hier sine in 24°! hier eine in 32°! (man lacht); hier eine in 24°! hier eine in 32°! (man lacht zum Bersten)."

Bom I. Mai. - Die vorgeftrige Beerschau ber Nationalgarde hatte eine unermefliche Ungahl Bufdauer berbeigeführt. Das fconfte Better bes gunftigte biefes Seft, welches aber leider nicht gang ungefrubt geblieben ift. Das Journal des Debats enthalt hieruber folgendes : "Gern wurden wir berichten, daß an diefem, ben fcbnften Erinnerungen gewidmeten, Tage nur Liebe in ben Gemuthern Raum gefunden bat, Rur gu oft find aber Heufs ferungen bes Saffes gegen bas Minifterium in ber Menge laut geworden. Gie ertonten felbft in ben Reihen ber Nationalgarde. Es fcbeint fogar, baf einige biefer Menfchen, beren Unbeil weiffagenden Buge jebesmal aufthauen, wenn Die Leidenschaften Des Bolfe aufgeregt find, Diefe Gefühle ber Difaunft in Borte, Die ihrer wurdig find, gefleidet has ben. Bir muffen zwar bingufugen, daß die Men: ge gegen diefes an eine traurige Zeit erinnernde Bes fchrei fogleich protestirt hat. Ungeachtet tiefer fchnels len Genugthung, welche nur den Puntt bezeichnet, wo bas Rachegefühl fteben bleiben muß, bleibt aber Diefe Bermifchung von untergeordneten Rud= fichten mit Gefühlen, Die alle Beit befteben follen, und von larmenden Bitten mit einer findlichen Bers ehrung, ein betrubendes Greignif. 2Bo ber Ronig fich zeigt, tann und barf bas Bolf nur ben Ronig feben, und mas bei dem großen Saufen nur eine Unschicklichkeit ift, gleicht, findet es in den Reiben einer bewaffneten Menge fatt, beinahe einem Aufruhr. Man ergablt, baf Ge. Daj., ale fie einen Mationalgardiften mahrnahmen, ber Die Allerhochfte Gegenwart vergaß, um an bas Ministerium ju bens fen, ihn aus ben Reihen treten ließen, und Ihren Roniglichen Unwillen in den wurdigften und fefteften Ausdruden gu erfennen gaben, ber Bug, ju mels chem ber ftraffallige Garbift gebort batte, fogleich feine Buftimmung zu biefer Strafe burch ben lauten Ruf: Es lebe ber Ronig! vernehmen ließ." 3m Constitutionnel beißt es: "Ungeachtet des Rathe, Das Gefdrei : "Beg mit ben Miniftern! Weg mit

ben Jesuiten!" nicht ertonen ju laffen, ift bie Meufferung diejes Bunfches nicht immer und nicht überall unterdruckt worden." Das Journal du Commerce ergablt Folgended: "Der Ronig mar bereits bei dem zweiten Bataillon der zweiten Legion vorbei= gefommen, als von dort ber noch ein doppelter Ruf eridioll; ber Maridiall Bergog von Reggio gebot Stillschweigen; als aber hierauf immer lauter gefdrieen wurde, befahl der Maridall, einen Grenadier diefes Bataillons ju verhaften. Diefes fand in ber Dabe des Wagens, worin fich die Pringeffinnen befanden, fatt. Die Grenadiere ber Compage nie bes Garbiften, welcher verhaftet werden follte, brangten fich aber dicht vor ibin, und der Gendarm, welcher die Berhaftung vollziehen follte, fonnte nicht bis zu ihm gelangen. Der Ruf: Es lebe ber Ro= nig! ift nicht ber einzige, ber gehort wurde; es er= tonte, jedoch nicht so allgemein, ein anderer, wodurch man den Ronig um eine neue Boblthat anflebte." - Der Courier français schildert den all= gemeinen Enthufiasmus eben fo feurig wie alle übri: gen Blatter; bag fibrende Borfalle auf bem Marefelbe ftatt gefunden hatten, ermabnt er eigentlich nicht, jeboch fpricht er von bergleichen nach Beendigung der heerschau, und deutet dabei auf frühere ber Urt bin, indem er folgendermaaßen erzählt: Bei ber Ruckfehr find mehrere Legionen unter ben Genftern bes grn. v. Billele in der Strafe Rivoli borbeigekommen. Sie waren nicht mehr in der Gegenwart des Konigs; die Chrfurcht unterdrudte den Ausbruch ihrer Empfindungen nicht mehr, Daher ertonte der Ruf: Bu Boden die Minifter! Nieder mit den Jesuiten! ftark und allgemein, wahrend fich gubor auf dem Marbfelde nur einzelne Stimmen damit boren ließen. Gine große Maffe von Bufdauern ftimmte in Diefen Ruf mit ein. Gegen Gewohnheit waren Fenfter und Thuren bes hotels bes Ministere fest verschloffen; das gange Palais fcbien barritadirt. War dies eine Borficht, fo war fie gewiß unnug. - Die Etoile, welche obige Hud. ginge wiedergiebt, berichtet Folgendes über den im Artifel des J. des Débais erwähnten Borfall : "Alls ber Ronig vor der Front der fiebenten Legion der Mationalgarde vorberritt, borte er einen unangemef: fenen Ruf. Der Ronig ließ fogleich ben Gardiften, welcher jene Borte ausgesprochen hatte, hervortreten, und fagte mit Seftigfeit : Er fei gefommen, um Meußerungen der Berehrung, nicht aber um Lehren

Deute enthalt die Ctoile folgende Ronigl, Ordons

nang: "Bir Carl, bon Gottes Gnaben, Romig bon Franfreich und Ravarra, auf den Bericht un: fere Miniftere = Staatsfefretaire im Departement Des Gunern, haben befohlen und befehlen wie folgt: Urt. 1. Die Nationalgarde von Paris ift entlaffen. Urt. 2. Unfer Minifter: Staatsfefretair im Departement bes Junern ift mit ber Bolls giebung der gegenwartigen Droonnang beauftragt. Wegeben in unferm Odloffe Der Zuillerien am 29. Zage Des Monats Aprile im Jahre Des Beren bent 1827 ften und Unferer Regierung bem britten. (gez.) Carl. (contrafignirt): Der Minifter Des Innern. Corbiere.

In der Deputirtenkammer find geftern bie einzele nen Urtifel des Gefetes, betreffend die Rechnungen

für das Sahr 1825, angenommen worden.

Um Buchtpolizeigericht zu Luttich famen biefer Tage einige Rinder por, die der Bettelei beschuldigt waren. Gins berfelben, Damens Pinard, 13 Jahr alt, erflarte, es habe nicht gebettelt, fondern es ernahre fich badurch, daß es in ben Strafen finge und voltigire. Da der anwesende Polizeibeamte Die= fes in Abrede ftellte, begann bas Rind gu fingen und Sprunge ju machen, worauf bas Gericht, in Erwägung, bag eine folche Rahrungequelle nicht verboten fei, das Rind freisprach. Die übrigen wurden verurtheilt.

Der Marquis von Umbuiffon, ehemaliger Dberft ber Ravallerie, ift zu Toloufe mit Tode abgegans gen, und mit allen feinem Grade gutommenden Cho renbezeugungen beerdigt worden. Derfelbe gehorte, wie das Journal du Commerce fagt, ju der Gefell-Schaft ber blauen Buffer, wovon ber Finangminiffer, auch Chrenmitglied ift; die übrigen Bruder haben ben Leichnam getragen. Der Buffact lag auf bem Sarg neben der Dbriffen-Uniform.

In Touloufe, der Geburtoftadt des grn. v. Billele, wurden, unter andern Freudenerweifungen wegen Burudnahme des Preg. Entwurfes, von ausgezeichneten Musitern Standchen vor den Wohnungen des Deputirten v. Cambon und des Paire grn.

v. Catelan gebracht.

Jedermann ift einstimmig, baf bie Illumination bom 18. Diefes, fo ohne Borbereitung fie auch gu Stande fam, an herrlichkeit feit dreißig Jahren ih. red gleichen bier nicht gehabt bat.

Spanien.

Mabrid den 21. April. Sperr Lamb hat faft taglich Audienzen bei Gr. Majeftat. 21m 17. erhielt er Die Rachricht von der Erhebung des Sen, Canning jum Premierminister. Dies hat hier ungemeisnes Auffeben erregt. Gr. Lamb begab sich jum Absnige und überreichte ihnr ein eigenhandiges Schreisben des Königs von England. Es ward gleich barauf ein Ministerrath gehalten.

Die K. Familie nebst dem Minister Calomarde ift nach Aranjuez abgegangen. Die Prinzessin von Beira mit ihrem Sohne, Don Sebastian, ift zurud-

geblieben.

Es wird gegenwartig in ber R. Druderei ein Runds fchreiben bes Jufigminiftere gebrucht, bas man auf-

ferordentlich gebeim halt.

In Rioja sind jett 9 Depots Portugiesische Flücktlinge, zusammen ungefähr 3000 Mann stark. Silverra muß mit seiner Frau und einem Gefolge von
7 bis 8 Personen jett bereits auf Französ. Grund
und Boden senn. Glaubwürdige Leute wollen ihnen zwischen Bergara (westlich von Tolosa) und
Vittoria, von 12 Reitern estortirt, begegnet senn.
— Das Hauptquartier unseres Beobachtungsheeres
ist von Caceres nach Trurillo verlegt worden. Diefer rückgängigen Bewegung wird durch das Vorrükken der Reserve die Waage gehalten. Die Desertion
ist noch ziemlich stark.

Hr. Cordova, unfer gewesener Gesandtschafthse-Fretair in Paris, ist am 15. hier angesommen, und hat sich sogleich zum König begeben. — Den 16-Fam hier ein außerordentlicher Courier von dem Generalkapitain von Catalonien mit der Nachricht von der ganzlichen Wiederherstellung der Ruhe in je-

ner Proving an.

Geit bem II. April merben alle Patronillen in diefer hauptstadt verdoppelt, und man versichert, biefe Sicherheitsmaagregel habe feine andere Urfache, als die Unruhen in Barcellona und Aragonien. Der erfte Adjudant des Statthalters von Tolofa ift den 14. als Courier bier angefommen, mit der Radricht, daß der Dberfilieutenant gloret, zweis ter Unführer der Emporer, gefangen und fogleich erschoffen worden fei. Man ließ ihm nur die Zeit zum Beichten. Eben berfelbe brachte auch die Rach= richt von der ganglichen Aufreibung der Rebellen in ben Gebirgen des Priorais des Maltheserordens; die Unführer waren in Berhaft, und die Regierung foll nun wegen ihrer Personen verfügen. Im 211= gemeinen ift der Befehl ertheilt, baf jeder mit ben Baffen in ber Sand ergriffene Aufrührer erichoffen werden foll.

Der Generalkapitain von Granaba verlangt inftanbigft, man folle ibm bie Befugnif ertheilen,

Militair-Commissionen zu errichten, um alle politische Vergehen summarisch zu bestrafen, und die Berurtheilten innerhalb vier und zwanzig Stunden hinzurichten, ohne daß er nöthig hatte, der Regierung Nachricht davon zu ertheilen, indem man, ohne die Einführung einer solchen Commission mit dieser Gewalt, in Granada für die Handhabung der Ordnung nicht mehr haften konnte, da in Andalussien zu viele Liberale wären und der Einfluß der Engländer dort zu groß sei.

In Granada, fagt der Conft., wurde vor einigen Tagen ein Königl. Freiwilliger gehangen, weil er auf dem Plat Campillo in der Trunfenheit gerufen hatte: "Tod dem König!" Diefer Unglückliche wußte den andern Morgen nicht einmal, warum er

im Gefängniß war.

Der hohe Kriegsrath, sagt die Stoile, hat das vor 3 Jahren gegen die der Verschwörung von Sarthagena Beschuldigten eingeleitete Versahren, in Folge dessen 9 Personen erschossen und viele Andere zur Zuchthauß = und Gefängnißstrase verurtheilt wurden, kassirt. Die Zuchthaußstrase eines dieser letzteren ist in Verbaunung verwandelt, vier Andere sind freigesprochen, noch Andere, die entwichen waren, aufgesordert worden, sich vor den Generalkapitain von Balencia zu stellen, der beaustragt ist, diese Sache neuerdings zu untersuchen, und Allen ist gestattet worden, ihre Ankläger und ihre Richter

gerichtlich zu belangen.

Eine große Anzahl Spanischer Amerikaner von ben nenen Gudamerikanischen und Mexikanischen Stagten ift in Europa angefommen; fie batten ibt ganges Bermogen dort zu Gelde gemacht, um fic in Spanien niederzulaffen. 2118 fie aber in Guros pa erfuhren, in welchem Zustande ihr ehemaliges Mutterland fich befinde, baben fie fich jum Theil in England, jum Theil in verschiedenen Sandelbe ftadten von Frankreich, als Bordeaux, Marfeiller Paris, Rouen 2c. angesiedelt. Man behauptel, daß diese Perfonen 580 Mill. Realen in baarem Gelbe mitbrachten. Die Spanische Regierung hat an fie alle eine Urt von Rundschreiben erlaffen, wor in gesagt ift, die Uneinigfeiten, wovon man ihnen em fo furchtbarce Gemalbe gemacht habe, feien nur eingebildet, fie follten vollkommene Gicherheit für ihre Familie und ihr Bermogen haben, was auch zu allen Zeiten ihre politische Meinung gewes fen fenn moge, und man fichere ihnen bei jeber Gelegenheit Schutz zu.

anadele Iginde adaptle (Mit zwei Beilagen.)

Spanien.

Der Marg. v. Cabrinana, aus einem ber bedeutend= ften Saufer in Cordova, war, wie der Conft. feinen Lefern ergablt, befculdigt, Freimaurer gu fenn. Er wurde verhaftet und verurtheilt, auf einem Gfel und mit einer Rugel an jedem Bein von Gefangniß gu Gefangniß bis in bas zu Granada geführt zu wer= ben, und fam nun bort mit ber Gened'armerie gleich dem allerniedrigften Bbsewicht an. Der Graf von Carana war, trog feines boben Altere, eben fo und aus demfelben Grunde behandelt worben; er figt nun feit 18 Monaten im Gefängnif und ift vom Schlage gelahmt. Der Befehl, alle Freimaurer-Ungelegenheiten abzuurtheilen, ift biefer Tage von Madrid nach Granada gefommen. Dogleich die gerichtliche Untersuchung aller Diefer Prozesse nicht weit genug gedieben ift, so haben doch die Richter in Granada, auf Befehl des Ge= neralkapitains, in allen angeblichen Freimaurerfa= chen Urtheile ausgesprochen, und zu 6, 8 oder 10 Jahren Galecren verurtheilt. Darunter mar auch ber Graf von Caraya. Der Marg. v. Cabrinana, ber fich vor einer entehrenden Berurtheilung furch= tete, bat fich mir einem Rafirmeffer die Reble abgeschnitten. Man war ihm ju Sulfe gefommen, aber es war zu spat, er hatte fast all sein Blut perloren.

Portugal. Liffabon den ir. April. Der Gefundheitszu= fand ber Pringeffin : Regentin erregt einige Beforgniffe. Man weiß burchaus nicht, was eigentlich ibre Rrantheit ift, aber sie konnte am Geburtstage ber Donna Maria, ihrer Nichte, fein Lever halten. Sie nimmt nur felten Jemanden an und fahrt we-

Es bestätigt sich, daß Doktor Abrantes Befehle bom Raifer mitgebracht hat, nach welchen biefer felne Abdankung fo lange für unvollständig erflart, bis die Bedingungen berfelben in Portugal vollzogen find. Auch folt die Berficherung gang richtig fenn, baß er, im Sall es erforderlich fei, felbft in Portugal erscheinen werde. Abrantes ift von ihm gunt Legationerath bei der Gefandtichaft in London ernannt und bereits mit bem Pattetboot in England angefommen.

Sir 2B. Clinton wurde in Liffabon zu einem Ra-Bineterath eingelaben, ber am Abend feiner Unbunft vom Heere bis Mitternacht versammelt blieb.

Man fagt heute, ber General Stubbe, Gouverneur von Porto, habe der Regierung eine Petition der porguglichften Ginwohner eingeschickt, worin fie fich betlagen, daß die Minifter die Befehle des Ronige nicht vollziehen; icon im vorigen Sabre batte ber General Daun eine abulide Rlage, bag man bamals die Charte nicht befannt machte, eingeschicht.

Man fagt allgemein, das gange Minifterium fei uneinig. Die Majoritat, nebft Don d'Almeida. Minister der auswartigen Angelegenheiten, an der Spike, widerfett fich der Befanntmachung Der Defrete des Don Pedro, und die Mindergahl mit bem Juftigminifter will diefelbe. Gben diefe Unei= nigfeit berricht im Staatsrath.

Auf der englischen Dampffregatte Georg IV. find ber herr Romero Alpuente, ehemaliges Mitglied der fpanifchen Cortes, nebft zwei andern Gefluch=

teten bier angefommen.

Unfere Regierung hatte bom ber Spanischen eine fategorische Antwort über die Zusammenziehung einer fo großen Truppenmacht an ihren Grangenverlangt; biefe tam am 9. in Liffabon am und lautete, baf biefes durch die Bufammenziehung einer fo ftarten Englischen und Portugiefischen Dacht gegen Eftre= madura veranlagt fei-

Großbritannien.

London ben 28. Upril. Endlich ift gefterm Abend, jedoch fo fpat, daß die hofzeitung noch nichte davon hat aufnehmen konnen, das neue Di= nifterium vollständig zu Stande gefommen. Die Times geben heute folgendes Bergeichniß: Serr Canning erfter Lord ber Treasury und Rangfer ber Schaffammer; Biec. Goodrich (Gr. Robinfon) Co= Ionialminifter; Sr. Sustiffon und Lord Palmerfton bleiben auf ihren bisherigen Poffen; Marquis von Anglesea Dber = Reldzeugmeifter; der Berzog bon Portland Lord bes geh. Siegels; Lord harrowby bleibt Prafident bes Confeils; Lord Dublen Staatsfefretair bes Auswartigen; Gr. Wonn bleibt Pra= fibent bes Judischen Amts; Lord Lyndhurst Lord= Rangler; Br. Sturges Bourne Staatsfefretair des Innern; Br. Gearlett General-Umwald; Gir 3. Leach (bisher Nicefangler) Master of the rolls: Sr. Sart (fruber einer bon den Rron- Unwalden, King's counsels) Bicefangler; Gir James Maffintofh Oberrichter; Gr. 2Bm. Lantb Staatsfefres tair fur Grland. Es erhellt bemmach , bag die Un= terhandlungen mit Lord Lansbowne in fo weit miß=

Aungen find, baß er nicht selbst eingetreten ift, baß inzwischen ein Eintritt von Whigs, durch Sir F. Burdett angerathen und durch den Grafen Spenzer gutgeheißen, stattgefunden hat. Auch hat der Herzog v. Devonshire die Hoswierde als Lord-Oberz Rammerherr, nebst einigen geringeren Alemtern angenommen. Nach Anderen werden Lord Landsbowne und andere Häupter der Whigs noch vor Ende der Session ins Cabinet eintreten; nur Herr Brougham, obwohl der Sache zustimmend, habe es für seine Person abgelehnt.

hourne, nach beffen Gefundheitsumffanden zu fchlies fen, der Gohn wohl bald ind Dberhaus übergeben

Durfte.

frn. Scarletts Cintritt ins Ministerium hat vollig ven Beifall der Mbigs. Er ift befanntlich langst einer unfrer großten Abvokaten gewesen.

"Die Tories," heißt es in den geftrigen Times, "betreiben zwei Spiele zu gleicher Beit; erftens, Srn. Canning geradezu zu fturgen, zu welchem Ende diese gebn Tage ber alle moglichen Streiche gespielt worden find; zweitens, ihn mittelbar gu pernichten, durch hintertreibung feiner politischen Lieblings = und wichtigften Maagregeln. Da ber Rebende Punkt in ihrer Feindseligkeit, die Ratholis fce Emancipation, jest und vielleicht auf einige Wochen hinaus erledigt ift, wenden fie fich zu der Rorn: Bill, als dem paflichften Boben, auf wel: chem am fruheften Widerstand zu leiften, nachdem Br. C. fein nenes Ministerium zu Stande gebracht Baben wird. Gie find diefen Augenblick amfiger als jemals, Pamphlets in Umlauf zu bringen und Berschworungen wider die Bill zu stiften, Die unter bem Schuffe des Grn. C. ins Parlament zu dem 3weck gebracht wird, Die Schwankungen in ben Preisen des Kornmarktes statiger zu machen und die Greeffe berfelben zu mildern. Gin Pamphlet, bas einige Unipruche macht, ift und zugefandt worden und führt den Titel: "Gedanken über die Politik ber vorgeschlagenen Menderung in den Rorngefegen." Die Times liefern nun eine Bergliederung Diefer Schrift, worans hervorgeht, daß fie im Gangen boch nur bie, langft widerlegten Gemeinplate aufs neue auffrischt. Allein freilich wird nicht gelaugnet, bag die neue Kornbill dadurd viele Blogen giebt, baf fie bei weiten nicht jo bortheilhaft fur bas Bolf und den Sandel eingerichtet ift, als fie gewes fen fenn wurde, wenn Sr. Canning in ber Mitte eines liberaleren Ministeriums bei ihrer Entwerfung gestanden hatte. Herr Brunel, ber mit seinem Wege unter ber Themse durch bis über das Drittheil vorgerückt ist, suhr Sonnabend und Sonntag wiederholt nebst seinem Gehülsen Hrn. Gravat in einer Taucherglocke auf den Boden der Themse, über der Stelle, wo jest die Aushöhlung vor sich geht, hinunter, und blieb das letztemal drei Stunden unter Wasser, um den Kiesboden des Flusses auch von oben in Hinssicht seiner Festigkeit zu untersuchen. Die Untersuchung soll sehr zufriedenstellend ausgefallen senn. Dies mochte um so nothiger senn, da aus öffentlischen Verichten bekannt ist, daß die Themse schon einmal ziemlich bedenklich durchgessekert hat.

Es regnet jest Schriften für und gegen Canning. So eben wird ein Pamphlet angefündigt unter bem Titel: "Der entlarvte Großwestr, ober Bemerkungen über Hrn. Cannings Ansprüche auf das Zutrauen des Publikums; ein Aufruf an das Brittissche Parlament und Bolf, pon einem protestantis

schen Torn."

# Bermischte Nachrichten.

Die Preußische Staatszeitung enthalt Folgendes: Die allgemeine Zeitung erzählt: Der Fürstbischof von Breslau habe einen geistlichen Rath aufs Land geschickt, um den Bauern die Bibeln wegnehmen zu lassen. Ein zu Weimar erscheinendes Blatt läßt sogar einen Rath des Ministeriums der geistlischen Angelegenheiten zu diesem Ende von Berlin nach Schlesien reisen und führt ein Gespräch an welches derselbe mit einem Dorfschulzen geführt has ben soll. Wir sind ermächtigt, unsere Leser zu verssichen, daß sowohl die eine als die andere Erzähs lung eine von allem Grund entblößte Erdichtung ist.

In den Waldungen der Provinz Sachsen sind eis nige Raubereien vorgekommen, und man vermus thet, namentlich in den Kreisen Herzberg und Torgau, eine Rauberbande von wenigstens funf Menschen. Die angeordneten Maaßregeln zur Habhafte werdung der Berbrecher werden ihren Zweck nicht

verfehlen.

Der Constitutionnel vom 22. April (fagt ber Dester. Beob.) berichtet nach einem angeblichen Prisvatschreiben aus Triest die am 16. März erfolgte Ankunst des Lord Cochrane zu Nauplia, und erzählt mit vieler Umständlichkeit, wie "dieser neue Messias der Griechen" dort empfangen worden, wie Alt und Jung sich jubelnd um ihn gedrängt, wie von den Stadtmauern, wo die Frauen seiner warsteten, die Blumenkranze auf ihn geregnet; was er

mit ber gu Mauplia refibirenben (!) Regierungs. Commiffion verhandelt hat u. f. f. - Die gange Erzählung fann nur ein Traumbild fenn, welches dem wurdigen Correspondenten des Constitutionnel, oder einem der herren Redacteurs deffelben Meine weiffagende Geele" vorgespiegelt haben muß. Denn Lord Cochrane, der am 18. Marg auf der Infel Poros landete, und feine Brigg von bort nach Alegina fchicfte, hatte bis jum 21. Mary Mauplia nicht mit feiner Gegenwart beehrt.

Die deutsche Parifer Zeitung vom 20. April (schreibt daffelbe Blatt) ergablt in einem angeblis chen Privatschreiben aus Wien vom 10. gedachten Mouats folgende Geschichte, Die wir gur Beluftie gung unferer hiefigen Lefer, welche die Bahrheit berfelben am Beften beurtheilen fonnen, hieher feggen: "Bu Bien macht ein turtifcher hauptmann in ber neuen Uniform viel Epoche. Auf Der Gaffe begleiten ihn immer ein Paar hundert Schufter - und andere Lehrjungen. Er fieht mit bem turbanahnli= chen Czafo auf dem geschornen Ropf, mit der fnapp anliegenden frangbfijch jugeschnittenen weißen Uni= form, und mit den langen, weiten Pantalons gar fomisch aus. Der Großsultan hat ihn extra nach Wien geschieft, um sich bem kaiserlichen Sofe, ber Generalität und den Miniftern gu zeigen!"

Theatralifches. Der aus früheren Zeiten hier vortheilhaft bekannte Schauspieler und Opernsanger Herr Robloff, ift auf seiner Reise von Danzig nach Berlin, hier angefommen und beabsichtigt mit feiner Chegattin den kommenden Dienstag, den 15. Mai, eine musikalisch = deklamatorische Abendunterhaltung im Theafer zu veranstalten. — Es ist um so mehr bas Gelingen dieses Unternehmens zu erwarten, als unfer schon eingerichtetes Schauspielhaus seit lans ger Zeit wieder gang ode da fteht.

Auflof. Der zweisplbigen Charade im vor. Beit. BL (Eingesandt.)

Die Freundschaft ift die heiligfte der Gaben; Michts Beiliger's fonnt' une ein Gott verleibn! Sie murst die Freud' und milbert jede pein.

# Palinbrom.

Du magft mich vorwärts, magft mich rudmarts lefen, 3ch bin bir in Gefahr ein Engel fiete gemefen.

Tobes = Ungeige.

Gang unerwartet, fur mich und meine unergo= gene Tochter um fo fchmerghafter, endete am 7ten Mai d. J. Abends halb to Uhr, mein innigft ge= liebter Gatte, ber Raufmann Carl Berlach, im 69ften Jahre, vom Schlage gerührt, feine irdifche Laufbabn. Diefen fur mich und meine Tochter un= erfettichen Berluft, zeige ich bierdurch allen feinen verehrten Freunden und Befannten ergebenft an. Da ich von Ihrer ftillen Theilnahme überzeugt bin.

Posen den II. Mai 1827.

Die verwittwete Berlad, geborne Wifannefa.

Befanntmachung.

Bum Berfauf ber ju Biegdromo, Samterichen Rreifes, abgepfandeten Mobilien und bes jur Glast hutte nicht gehörigen Rlafterholzes, haben wir einen Termin auf

ben 28. Maic.

zu Biegdrowo Bormittags um 9 Uhr vor dem Referendario Jeiset angesett, zu welchem wir Kauflustige biermit einladen.

Posen den 3. Mai 1827.

Ronigl. Dreug. Land-Gericht.

Befanntmachung.

Das bem Peter v. Maciejemsti gehörige im Schrobaer Kreife belegene Erbzins-Borwert Plamce, foll auf den Antrag eines Glaubigers von Johannis d. 3. ab, mit allem Bubehor meiftbietend verpachtet merben; ber Termin hiezu fteht auf

ben 19. Juni c. Bormittage um 9 Uhr por bem Landgerichtsrath Raulfuß in unserm Infruftione = Bimmer an; Pachtluftige werden vorge= laben. Die Bedingungen fonnen in der Registratur eingesehen werden.

Posen den 18. April 1827.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung. Die Czapury und Glufanner Dublengrundftucke in der Nahe von Pofen, werden, jedoch jedes Grund= ftud besonders, von Johanni d. J. ab, auf ein Jahr gegen Erlegung des Pachtzinfes im Termine den 19ten Juni cur. Bormit=

tags um 9 Uhr por bem Landgerichte = Referendario Jeifet in unferem Partheien-Bimmer verpachtet, mogu Dachtliebhaber wir mit bem Bemerten einladen, bag bie

Pachtbedingungen in unferer Registratur eingesehen werden fonnen.

Pofen den 23. April 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht

Subhastations = Patent.

Muf den Antrag eines Glaubigers wird bas bie= felbst sub Nro. 295. in der Wronter Strafe belegene, gerichtlich auf 4383 Rithlr. 10 lar. abge= schätte Enprian Dgrodowiczsche Grundstuck in den Terminen

den 3ten Februar 1827, den 3ten April 1827, und

den 12ten Juni 1827, Vormittags um 9 Uhr öffentlich in unferm Par= teienzimmer bor bem Deputirten Landgerichte = Re=

ferendarius Jeifet vertauft werden.

Wir laden daher alle Befitfahige und Rauflufti= ge ein, fich personlich oder durch Bevollmachtigte einzufinden, und den Zuschtag, falls nicht gesets= liche Sinderniffe eintreten follten, an den Meift= und Beftbietenden ju gewärtigen.

Die Ginficht der Raufbedingungen und der Tare kann taglich in unferer Regiffratur erfolgen.

Posen den 30. Oktober 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastations=Patent.

Das im Pofener Rreife belegene, gur Mathias und Wladislaus v. Stalawstischen Nachlaß = Masse gehörige adeliche Gut Sapowice, welches gericht= lich auf 23,899 Rthlr. 23 far. 5½ pf. tarirt, und vom Norbert v. Chelfowefi für 17,166 Rthl. 20 fgr. meiftbietend erftanden, und ber am 27. Januar 1823 den Zuschlag erhalten, soll auf den Antrag ber Gläubiger, da das Raufgeld nicht vollständig entrichtet worden, anderweit auf Gefahr und Roften bes von Chelkowski fubhaftirt werden. Es find gu Diesem Ende die Bietunge=Termine auf

ben 20ffen Januar 1827. ben 21 ften Upril 1827. den 21ften Juli 1827.

wovom ber lettere peremtorisch ift, jedesmal Vor= mittage um 9 Uhr vor dem Land = Gerichte = Rath Debomann in unferm Partheien = Zimmer angefett, ju welchem wir Rauflustige mit bem Bemerken ein= laben, daß der Buschlag erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Sinderniffe eine Ausnahme verlangen foll=

ten, und daß wer bieten will, eine Caution von 1000 Rthir. baar dem Deputirten gu erlegen hat. Die Tare und Bedingungen fonnen jederzeit in un= ferer Registratur eingesehen werden.

Pofen den 17. Juli 1826.

Ronigl. Preufisches Landgericht. Edictal = Citation.

Auf ben Untrag ber Konigl. Intendantur bes fünften Urmee-Corps, werden alle diejenigen unbefannten Glaubiger, welche an die Caffen der nach= benannten Truppentheile und Garnison=Verwaltun= gen, als:

1) bes 1. Bataillons 18. Infanterie = Regiments

in Rawicze

2) des hier garnisonirenden Fusilier = Bataillons desselben Regiments,

3) des 1. Bataillons 19. Landwehr = Regiments zu Lissa,

4) bes 7. Sufaren-Regiments bafelbit,

5) bes 3. Bataillons 3. Garde-Landwehr = Regi= mente daselbst,

6) bes Magistrats zu Liffa aus beffen Garnison-

Verwaltung,

7) bes Magiftrats zu Roften aus beffen Garnis fon=Berwaltung,

8) bes hiefigen Magiftrate aus beffen Garnifons Verwaltung, und

9) bes Magistrats zu Rawitsch aus beffen Gar-

nison=Verwaltung,

aus irgend einem rechtlichen Grunde fur ben Beit raum bom Januar bis Ende December 1826 Uns spruche zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen binnen 3 Monaten, und spätestens in dem auf ben 20st en Juni c. Vormittage um glihr vor dem De putirten Landgerichte = Auscultator Strempel in unferm Inftruftionszimmer angesetzten peremtorischen Termine entweder perfonlich oder durch gesetzlich gus lassige Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Unspruche gehörig nachzuweisen, widrigenfalls aber all gewärtigen, daß die Ausbleibenden nicht mur mit ihren Forderungen an die gedachten Caffen praclus birt, sondern ihnen auch beshalb ein ewiges Stills schweigen auferlegt, und sie blos an die Person bed jenigen, mit dem fie fontrabirt haben, oder welcher Die ihnen zu leiffende Zahlung in Empfang genoms men, und fie nicht befriedigt hat, werden verwiefen werden.

Fraustadt ben 19. Februar 1827. Ronigl. Preußisches Landgericht-(2te Beilage.) Guter=Berpachtung.

Bur anderweiten Berpachtung des im Rrobener Rreife belegenen, gur Frang von Garcgynetifchen Confuremaffe gehbrigen Gute Staradowo nebft Bubehor im Wege ber bffentlichen Licitation bon Johanni 1827 bis dabin 1830 fieht ein Termin auf

den gten Juni cur. fruh um

9 Uhr por dem Deputirten Land-Gerichte-Rath Schmidt in unferm Inftrufrionegimmer hiefelbft an. Dies bringen wir Pachtluftigen mit dem Bemerten gur Rennts niß, daß die Bedingungen der Pacht in unserer Regiftratur eingesehen merben fonnen.

Fraustadt den 19 Marg 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

In Termino

ben 18. b. M. Bormittage um Io Uhr

werbe ich vor bem hiefigen Rathhause mehrere im Bege der Exekution abgepfandete Gegenstande,

1) einen Korbmagen,

2) einen gelb lafirten Schlitten,

3) ein Wagen = Pferd,

4) eine große Spieluhr in einem Delgemalbe, 5) 16 Paar vergolbete Taffen,

6) verschiedene Rupferstiche und

7) mehrere Meubles

an ben Meiftbietenden verfteigern. Posen den 9. Man 1827.

Beigert, Friedensgerichts = Raffen = Uffiftent. vigore Commissionis.

Auction auf Rubnborf Do. 245. Montag ben 14ten Dai und folgende Tage, follen, Beranderung des Wohnorts wegen, in ber Bohnung des herrn Dbrift v. Roschfull eine fehr bedeutende Parthie Mobilien, ale Schreibsefretaire, Rleiber- und Bafchipinde, Spiegel, Gervanten, Sopha's, Stuble, Romoden, Spiel-, Rah = und Loiletten-Tifche, Gilberzeug und Ubren, Saus: und Raden=Gerathe, mehrere Bagen, Gefdirre, Stalls

Utenfilien und verschiebene andere Gegenftanbe, gegen fofortige Zahlung offentlich verfteigert werden Ronigl. Auft. Comm. durch den Ublgreen.

Bugleich fommen 20 auf einander folgende Ban= be ber allgemeinen Welthiftorie von Baumgarten, so wie eine kleine Kirchen-Glocke mit vor.

anananananananananananan Bir beehren uns hiermit bie ergebene Un-Beige ju maden, daß wir am hiefigen Orte G (Martt Dro. 57.) eine Beinhandlung, verbunben mit jeden vorfommenden Speditions: und G Commissiones-Geschäften, etablirt und mit bem & heutigen Tage eröffnet baben.

Mit einem gut affortirten Lager von Ungar-, Rhein=, Frangofifden und allen andern Beis nen verfeben, find wir in den Stand gefett, bei prompter Bedienung, fehr billige Preife gu notiren. Pofen, den 1. Mai 1827.

G. Renner & Milewsti. annananamanananana

Ginem hohen Abel und hochzuverehrenden D Publifum, empfiehlt fich mit dem neueften Paris S fer Damen = Put, als: fac. Mode = Bandern, D achten Tibetanischen und feinften Frang. wollenen Umichlage = Tuchern und Chamle in al= § len Größen, achten Frangofischen Blonben= Tuchern , Sauben und Garnirunge : Blonden, & feinen Frangofifchen Blumen und Glacee-Sand= 9 fduben, fo wie uberhaupt mit allen Artifeln S S im Fache bes Damen-Putes, gu fehr billigen S Preisen,

C. Sahn, alter Martt und Bafferftragen: Ede No. 52. S Pofen den 8. Mai 1827. lananananananananal

Bei meiner Burudfunft von Leipzig empfehle ich bie neueften Moden, Baft-, Reisftroh- und GtrobHute, Hauben fur Damen in Blonden, Tull und Kanten; feine Parifer Bander, Blumen und Ball-kleider; franz. Schleier und Tücher in Blonden und Flor; Handschuhe u. s. w. im neuesten Geschmacke und in ben vorzüglichsten Modefarben.

D. Tyc, Breslauer Strafe.

Frischen Salzbrunnen biedjahriger Fullung in großen und kleineren Flaschen, und eine vorzüglich schone Sorte Mosel - Wein in ganzen und halben Flaschen empfiehlt und verkauft zu billigen Preifen E. 2B. Pufch.

Vosen am alten Markte in Nro. 55.

Unfern refp. handlungefreunden zeigen wir bierdurch ergebenft an, bag wir unfere bisber unter ber Kirma :

"G. M. Peifers Sbhne"
gemeinschaftlich geführte Handlung mit dem
heutigen Tage aufgeloset haben, und ein
jeder von uns sein Geschäft fortan für alleinige Rechnung betreiben wird. Indem wir
nun für das uns zeither geschenfte Zutrauen
und Wohlwollen verbindlichst danken, bitten
wir zugleich, solches einem jeden von uns
auch fernerhin angedeihen lassen zu wollen.
Lissa den 1. Mai 1827.

Michael Salmon Peifer, Samuel Salmon Peifer, Ubraham Salmon Peifer.

Sonntag ben 13ten Mai ift Garten = Musit im Schilling, und wird bei gunftiger Witterung alle Sonntage fortgefett.

# Fonds - und Geld - Cours.

| Control of the Contro |        | , , , , , ,                     |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------|--------|
| Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zins-  | Preußisch Cour. Briefe.   Geld. |       |        |
| den 7. Mai 1827.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                 |       |        |
| Staats-Schuld-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 88 1                            | 873   |        |
| Pr. Engl. Anl. 1818. à 63 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5      | 1003                            | -     | Tille  |
| Pr. Engl. Anl. 1822. à 63 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5      | 100                             | -     | 50     |
| Banco-Obligat, b. incl. Litr. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2      | -                               | 98    | 200    |
| Churm. Oblig. mit lauf. Coup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 87                              | -     |        |
| Neumärk. Int. Scheine do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 87                              |       | S. A.  |
| Berliner Stadt - Obligationen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5      | 102                             | -     |        |
| Nonigsberger do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 851                             |       |        |
| Elbinger do. fr. aller Zins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5      | 931                             | 11111 | 2019   |
| Danz. do. in Th. Z. v. 2. Juli 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 231                             | -     |        |
| 0 . 00. in Gl. 7. v. 1. Inlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000   | -02                             | _     | 4.00   |
| Westpreussische Pfandbriefe A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | STORY                           | 901   | 即继     |
| dito R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 87                              | -     | ditt.  |
| Groish. Posens. Pfandbriefe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 95                              | -     | H.D.   |
| Ostpreussische dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 895                             | -     |        |
| Pommersche dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | - 8                             | 1023  | 7 18   |
| Chur- u. Neum. dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 1035                            | -     |        |
| Schlesische dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 1041                            | -     |        |
| Pommer. Domain. do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5      | 105                             | -     |        |
| Märkische do. do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5      | 1051                            | -     |        |
| Ostpreuss. do. do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 5    | 1031                            | _     |        |
| Rückst. Coupons d. Kurmark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,      | 361                             | 353   |        |
| dito dito Neumark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6      | 364                             | 35 1  |        |
| Zins-Scheine der Kurmark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _      | 37                              | 361   |        |
| do. do. Neumark .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _      | 37                              | 361   | Sugar. |
| Holl. vollw. Ducaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0,                              |       | E EVE  |
| do dito nove de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      | -                               | 20    | C. T.  |
| do. dito neue do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -      | -                               | -     | 13 104 |
| THEUITCHSO OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | 143                             | 137   | 7-12   |
| Posen den 8. Mai 1827.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rd 780 | n in a                          | 6.50  |        |
| Posener Stadt-Obligationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      | 1 89                            | 2000  | 12-36  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 091                             | -     | -      |

Getreide = Marktpreife bon Pofen, ben 7. Mai 1827.

| Getreibegattungen.                       |   | Preis            |          |              |  |  |
|------------------------------------------|---|------------------|----------|--------------|--|--|
| (Der Scheffel Preuß.)                    |   | non Raf. Ogn. S. |          | Rrf. Ogra of |  |  |
| Weizen                                   | I | 12 6             | I        | 15 6         |  |  |
| Gerfte                                   |   | 24 -             | -        | 26 -         |  |  |
| Buchweizen<br>Erbfen                     | I | 7 6              | I        | 6-           |  |  |
| Rartoffeln .                             |   | 2 6              | <u> </u> | 14 -         |  |  |
| heu i Etr. 110 U. prf. Stroh i Schock, a | I |                  | I        | 2 0          |  |  |
| Butter 1 Garnietz oder                   | 3 | 20 —             | 3        | 25           |  |  |
| 8 U. Preuß                               | 1 | 15 -             | I        | 20 -         |  |  |